# GURRENDA XVII.

# A. D. 1964

### L. 1336.

Nowe banknoty na 10 złr. a stare z końcem Kwiet, 1865 uchylają się.

Tę wiadomość powzieliśmy z Rozporządzenia W. Ministerstwa skarbu z 17. Kw. 1864 L. 40 wydrukowanego w Dzienniku Praw. Państwa N. XIX z 19. Kw. 1864. które w skróceniu tak brzmi:

"Am 2. Mai 1864 wird in Wien und sofort auch bei den Filialcassen der Bank mit der Hinausgabe neuer Banknoten zu 10 fl. mit dem Datum vom 15. Jänner 1863 begonnen.

Die Beschreibung dieser neuen Banknoten mird abgesondert veröffentlicht.

Die jetzt im Umlaufe befindlichen Banknoten zu 10 fl. öfterr. Währung mir dem Datum vom 1. Janner 1858 werden einberufen und eingezogen.

Die hohe Staatsverwaltung hat dießfalls im Einvernehmen mit der Bank Folgendes festgesett:

- 1. Die jetzt im Umlaufe befindlichen Banknoten zu 10 fl. österr. Währung, ddo. 1. Jänner 1858, werden bei sämmtlichen Bankcassen bis 30. April 1865 im Wege der Zahlung und beziehungsweise der Verwechslung angenommen.
- 2. Lom 1. Mai 1865 bis 30. September 1865 werden die zur Einziehung bestimmten Banknoten zu 10 fl. österr. Währung, ddo. 1. Jänner 1858, nur bei den Bankscassen in Wien angenommen.
- 3. Vom 1. October 1865 angefangen ist sich wegen Umtausches dieser Banknoten schriftlich an die Bankdirection in Wien zu wenden.

Bom 1. October 1871 angefangen ist die Bank nicht mehr verpflichtet (f. 19 der Statuten vom Jahre 1863) die zur Einziehung bestimmten Banknoten zu 10 fl. österr. Währung, ddo. 1. Jänner 1858, einzulösen oder umzuwechseln."

Niech posłuży do wiadomości i ogłoszenia ludowi.

Tarnów 10. Wrz. 1864.

## L. 3309.

Wykaz Oblig, Indemnizacyjnych wylosowanych w 13. ciągnienia 31. października 1864 r.

Galicyi zachodniej. Obligacye z kuponami.

Zfr. 50. Nro 152, 174, 657, 1868, 1943, 1949, 2078, 2816, 2941, 3488, 3589, 3699, 3790.

**Z**<sup>4</sup>r. **100.** Nro 177, 305, 361, 601, 863, 959, 1543, 1793, 1920, 2880, 3180, 3279, 3351, 3361, 3425, 3565, 4597, 4636, 4932, 5119, 5359, 5682, 6150, 6441, 6536, 6630, 6674, 6738, 6771, 7134, 7372, 7455, 7530, 7876, 8284, 8779, 8805, 8814, 8941, 9002, 9914, 10194, 10426, 10623, 11466, 11714, 11823, 12712, 12877, 13167, 13262, 13349, 13420, 13666, 13898, 13941, 14419, 14485, 14656, 15025, 15044, 15261, 15572, 15756, 16251, 16252, 16343, 16994.

**Z**<sup>4</sup>r. **500.** Nro 98, 122, 259, 368, 488, 521, 625, 1040, 1436, 1700, 1914, 1919, 1969, 2049, 2349, 2431, 2530, 2714, 2831, 2834, 2855, 3068, 3257, 3312, 3356, 3360, 4098, 4142.

**Z**dr. **1000**. Nro 66, 151, 473, 539, 553, 874, 1065, 1413, 1607, 1661, 1843, **20**45, 2050, 2274, 2373, 2523, 2712, 2757, 2776, 3265, 3398, 3457, 4090, 4454, 4973, **52**53, 5279, 6043, 6427, 6824, 6855, 7033, 7734, 9578, 10016, 10337, 10338, 10632, **10**697, 10753, 10759.

Zdr. 5000. Nro 440, 1074 i 597 z częściową kwotą 4650 zdr.

Zir. 10000 Nro 74, 142, 201.

Posiadacze Obligacyi takich niechże je z tym **Wykazem** odebranym od c. k. Indemnizacyjnej Dyrekcyi Krakow. z 31. Paź. 1864 L. 2892. porównywają celem przekonania się o wygranej...

Tarnów dnia 17. List. 1864.

### N. 3517.

# Poena in Collectores sine licentia respectiva statuitur.

Mulcta hæc in pecunia aut carcere.. durante obsidionis statu, eruitur e sequenti Rescripto Exc. C. R. Præsidii Locumtenentiæ Leopol.

"Ar. 16815/præs. Es ist der Fall vorgekommen, daß ein Klosserkonvent im Zwecke der Renovirung eines Kirchenaltars und Anschaffung sonstiger Kirchen bes dürfniße mittelst eines seiner Laienbrüder im ganzen Lande Sammlungen ohne behördliche Bewilliqung veranstaltet hat.

Das f. f. Statthalterei Präsidium sieht sich veranlaßt, das hochwürdige Ordinariat zu ersuchen, die unterstehenden Dekanate und Pfarrämter dann Klosterkonvente und
fonstige Korporationen auf merkfam zu machen, daß öffentliche Sammlungen
ohne behördlicher Bewilligung unterfagt sind, und daß insbesondere nach
den Bestimmungen der in Folge der Berhängung des Belagerungs zust and es über
Galizien und Krakau ergangenen Berordnung vom. 29. Februar d. J. (Ubsat I.) jede
ohne Wissen und Bewilligung der Behörden zu was immer für einen Zweck
stattsindende Sammlung von Geld, Werth- oder sonstigen Gegenständen, sofern damit
keine durch das Strafgesetz verpönte Handlung verübt wird, von den Kriegsgerichten nebst
Verfall der gesammelten Gelder oder Gegenstände zu Gunsten des Urmensondes an

jedem daran Betheiligten mit einer Geldstrafe von 15 bis 300 Gulden oder mit nach Umständen verschärften Urreste von 3 Tagen bis zu 3 Monaten zu bestrafen ist.

Lemberg am 15. November 1864."

Hæc pro notitia et directione. Tarnoviæ die 24. Nov. 1864.

## N. 3338.

Facultas, Exc. C. R. Regiminis Ven. Congregationi PP. Mechitaristarum Viennens anno elapso pro instituenda collectione concessa, ad 6. menses prolongatur.

Gratia hæc cognoscitur e Circulari Exc. C. R. Commissionis Locumten. Cracov. sequenti:

"3. 27588. Un alle f. f. Kreisbehörden, Bezirksämter, Stadtmagistrat und Polizeis Direktion hier; dann an die hochwürdigen bischichen Consisten in Krakau und Tarnow!

Mit Rücksicht auf die besonderen Verdienste, welche sich die Mechitaristen Congregation in Wien um die Beförderung der christlichen Interessen im Oriente und um die Hebung der Wissenschaften durch sorgfältige Pflege und Verbreitung der orientalischen Sprachen erworben hat, fand sich das h. Staatsministerium laut h. Erlasses vom 19. Oft. l. J. 3. 7162/St. M. I. über Einschreiten des Erzbischofs Anton Bosagi, Abtes der Meschitaristenkongregation in Wien bestimmt, die demselben laut des h. Erlasses v. 23. Sept. v. J. 7080. St. M. I. ertheilte Bewilligung durch den General-Prokurator der Kongregation, Pater Ignaz Schükür eine Sammlung milder Beiträge zur Forderung der Missionszwecke der Kongregation im Oriente veranskalten zu dürsen, für die unterstehenden Königreiche und Länder auf die Dauer der nächsten se Mon on at e zu erneuern.

Hievon werden die politischen Unterbehörden und die hochwürdigen Konsistorien mit Beziehung auf den h. o. Erlaß vom 30. September 1863. Z. 23615 zum weiteren Gebrauche in Kenntniß gesetzt. Rrakau am 30. Oktober 1864."

Hæc in nexu cum Publicatione Nostra de 10. Sept. a. c. N. p. 118 in Cur. XIV impressa... pro notitia et urbana Adventantium exceptione.

Tarnoviæ die 10. Nov. 1864.

# N. 3541.

# Collectio pro Transsylvania commendatur,

Quanta incolæ Transsylvaniæ jam inundatione et grandine; jam siccitate et lue pecorum perpessi, Circulare Exc. C. R. Commissionis Locumtenent. Cracov. de 12. Nov. 1864 N. 29089 præ oculis ponit sequens:

"Z. 29089. An alle f. f. Kreisbehörden, Bezirksämter, Polizei - Direktion und Stadtmagistrat hier, dann an das hochwürdige bischöfliche Consistorium in Krakau, Tarnow und Przemvsl beider Ritus.

Schwere Unglücksfälle haben im jungst verflossenen Sommer einen großen

Theil des Großfürstenthumes Siebenbürgen getroffen. Wiederholte andauernde und verheerende Uiberschwemmungen haben in den fruchtbarsten Niederungen des Landes die Hoffnungen auf eine gesegnete Getreide und Heuse Ernte vernichtet; haben zahlereiche Vorräthe an Frucht und Futter zerstört, ja selbst Wohn und Wirthschaftsgebäude und den Viehstand insbesondere des kleinen Grundbesitzes verwüstet und so den Wohlstand des Landes, welcher schon durch mehrjährige Trock en heit und wiederholte verheerende Viehse uch en hart bedroht war, auf das Tiefste erschüttert.

Bu den Schrecknißen der Uiberschwemmungen haben sich in anderen Theilen des Landes die Folgen verheerender Hagelschläge, im Allgemeinen aber eine Fehlernte an Wein und an dem als hauptsächlichstes Nahrungs-Mittel der ärmeren Volksklassen dienenden Da a is gesellt.

Da dieser Bedrängniß durch die einheimischen Mittel des Landes troß der allgemeinsten Inanspruchname nicht in genügender Weise abgeholsen werden kann, sieht sich das
h. t. f. Staatsministerium über Ersuchen der königl. siebenbürgischen Hoffanzlei, laut deren
Mittheilung sich nur der durch Wasser- und Hagelschäden herbeigeführte Verlust auf mehr
als 9 Millionen Gulden beläuft, veranlaßt, eine allgemeine Sammlung milder
Gaben zur Linderung des drückendsten Nothstandes in Siebenbürgen in allen dem StaatsMinisterium unterstehenden Königreichen und Ländern anzuordnen.

Die Unterbehörden, so wie auch die bochwürdigen Consistorien werden somit im Grunde Erlasses des h. f. f. Staatsministeriums vom 31. Oktober I. J. 3. 7081/St. M. I. aufgefordert, im geeigneten Wege auf einen möglichst reichlich en Ertrag dieser Sammlungen einzuwirken, und die gesammelten Beträge sind anher zu leiten."

Tantis infortuniis perculsi, collectionem Venerabiles Fratres! in levamen Transsylvanorum resp. instituite in Ecclesiis, resultatumque ante Festa Nativ. Dni consueta via ad Nos promovete.

Tarnoviæ 24. Nov. 1864.

#### L. 3079.

# Składka na Kościół i Konwent Franciszkański w Przemyślu na nowo poleca się.

W skutek Wezwania Naszego z 19. Wrz. r. b. L. 2738 w Kur. XIV r. b. wydrukowanego Wielebni Bracia niezawodnie już zebrali jałmużnę na odnowienie gmachów spalonych.. albo ją zbieraja.

Jednak dla większego zachęcenia ku hojniejszej dobroczynności, poleciliśmy wydrukować list Przew. O. Gwardyana imieniem całego Konwentu do Nas pod d. 5. Paź. r. b. z Przemyśla wystosowany, w którym podane są powody do zachęty. Brzmi on, jak następuje:

"Wola Boża zrządziła, abyśmy dotknięci srogim pożarem dnia 26. Lipca 1864. (gdzie Kościół i Klasztór z zabudowaniami swojemi spłonął) w celu uzyskania pomocy w odbudowaniu się natrętnymi się stali tam, skądbyśmy największą nadzieję pomocy powziąść mogli.

Głosy Przewielebnego Duchowieństwa i ludu katolickiego, a najwięcej przykład Najprzewielebniejszego Pastérza Dyecezyj Przemyskiej ob. łać. wskazują nam ucieczkę do Najprzewielebniejszych Pastérzów Dyecezyj. Dostojnicy Ci kościoła nie pozwolą świątyni Pańskiej upaść - Konwentowi pójśc w rosypkę, lub poniewierać się po katach przemokłych, niezdrowych, i do powołania niestosownych,—zatrzeć się dać pamiątkom pierwszych rozkrzewicieli wiary Chrześciańsko-katolickiej tu na białej Rusi, - zaginąć pomnikom złożonym w miejscach, które dziś Kościół i Klasztór zajmuje, a z których niegdyś jak z ogniska płomienia światła wiary rozchodziły się do narodów pod naczelnictwem Zakonu tego członków śp. Biskupa Ericus Mora w Przemyskiem, błogosławionego Jakóba Strepy Arcybiskupa we Lwowskiem, od których do dziś cały łańcuch Arcybiskupów i Biskupów gorliwych i światłych początek swój bierze; nie pozwolę mowię Zakonnikom tym ile stróżom szczątków Męczenników świętych w Przemyślu zwłaszcza w r. 1498. 20. Lipca za wiarę z rak szyzmatyków poległych opuścić miejsca te krwią męczenników poświęcone, ale uwzględnią łaskawie Zakon ten, któren dla uwiecznienia świetych tych miejsc wyrzekłszy się realności swoich do utrzymania swojego koniecznych świątynie dzisiejszą do chwalenia Boga wiernym dogodniejszą, i majestatycznym obrządkom kościoła katolickiego odpowiedniejszą zbudowali, a dziś rozrządzają tak małym zasobem, iż nie są w stanie swojemi siłami odbudować się.

Tylu powodami Konwent OO. Franciszkanów skłoniony, otrzymawszy od c. k. Wysokich Władz pozwolenie składki w całem Państwie koronném W. Namiestnictwa reskryptem do liczby 43185 z dnia 5. Września 1864 ucieka się do Najprzewielebniejszego Pastérza.

Najprzewielebniejszy Pastérz, którego gorliwość o dobro Kościoła i Zakonów doświadczoną jest, ojcowską swą troskliwością łaskawie wesprze uciekających się do Opieki Jego. Wpływem swoim przeważnym Najp. Pastérz zachęci podrzędnych sobie Przewielebn. Dusz Pastérzów; by raczyli czy datkiem czy obligami Mszy świętych na Konwent Przemyski. czyli téż strzelistymi odezwami lud wierny spowodować do składek, tudzież rozprzedać broszurkę o krzyżowcach wydaną przez X. Michnę na korzyść Kościoła naszego, którą dopiero gdy wyjdzie z pod prasy nadeślemy.

Wszelki datek i pomoc nawet najmniejsza od Zakonu wielce cenioną będzie; w zamian za nie Zakon obowiązuje się co kwartał Nabożeństwo za dobrodziejów teraźniejszych odprawić.

Tę prośbę całą raczy Najprzewielebniejszy Pastérz uwzględnić, którą Konwent z uszanowaniem i uległością ścieli u stóp Jego."

Tęż osnowę wypadałoby ludowi oznajmić ku zachęceniu go w szczodrości.

#### N. 3323.

Legata pia, nedum officiose patefacta, sine praevia Instantiarum resp.
dispositione, in benevisos usus haud convertantur...

Pietas erga defunctos vel erga decorem domus Dei indies capit incrementa. Legata eapropter facta, non omnibus comparent grata, præprimis si obligationibus Missarum aut commendationum onerata sunt et insuper si fundus religionis suppeditat complementum... ob timorem, ne hocce incrementum congruæ adnumeretur et in tantum e complemento adimatur.. licet fundationes novæ gaudeant singulari privilegio.. et fundus ille non exiguis prematur debitis — Ille timor gignit sæpe obstacula in acceptatione fundationis.

Præterea experti sumus casus, quod legata a piis hæredibus sæpe ante dispositionem officiosam exsolvuntur, eaq in pios usus benevisos a Curatis, quin intentionem expiscentur testamentalem, convertuntur. Hæc properantia involvit plurima incommoda tum pro Curatis resp. tum pro Subselliis utriusque Reipublicæ, quia tunc intentione genuina e testamento patefacta, quota legatorum non obstante conversione peracta, a Curatis repetenda, ac in fundum publicum &c. &c. recipienda venit.

Sic ante aliquot annos fundatio perennis facta fuerat, in 2. bobus publice divendendis et summa obtenta secure elocanda.. pro cujus censu annue 4 devotiones requiales in testamento imponuntur. Hæres desiderio eliberandi se quantocyus ab onere ductus, Parocho respectivo boves tradiderat, qui in nundinis venditi sunt 124 fl. eaque summa mox, quin expectaretur dispositio officiosa, conversa legitur in comparationem varii pro Ecclesia apparatus. Quoniam ultima testatoris voluntas sacrosancte servanda veniat, quanta nunc tribulatio ex ejusmodi properantia! Re in publicum deducta exigetur exsolutio quotæ pretii e venditione 2. boum levatæ.

Hæc pro cautela, ut talibus in negotiis expectetur dispositio Instantiarum ad causas fundationales concurrentium.

Tarnoviæ 17. Nov. 1864.

#### L. 967.

Spis rzeczy sprawionych do kościołów Dekanatu Bobowskiego jako téż wykaz reparacyj koło budynków kościelnych podjętych w latach 1862 i 1863 sporządzony podczas Wizyty Dekanalnéj za rok 1863.

# (Dokończenie do Kur. kość. XVI.)

- 9. Mogilno. Za staraniem J. Ks. Tomasza Brunkali Plebana miejscowego oraz wysłużonego Dziekana Bobowskiego z restaurowano mury koło kościoła parafialnego, jako też sprawiono kielich śrebrny za 100 złr. w. a. spólnym nakładem parafian z J. Ks. Plebanem, który to kielich wciągnięto do inwentarza z wyszczególnieniem wartości.
- 10. Podole. Kościół wymalowano, na co parafianie złożyli 200 złr. a miejscowy Pleban Ks. Józef Świderski 110 złr. oprócz wiktu dla trzech osób. Sprawiono białą kapę za 68 złr. na którą ofiarował gospodarz Wojciech Kolat 60 złr. a 8 złr. w. a. dołożył J. Ks. Świderski. Obraz nowy na zasuwie wielkiego ołtarza ukrzyżowanego P. Jezusa sprawił P. Franciszek Bochyński organista i nauczyciel parafialny za 10 złr. w. a.

- 11. Rożnów. Kielich mały śrebrny za 70 złr. ofiarowała tutejszemu kościołow, P. Maryanna Kłosińska rodzona siostra ś. p. Ks. Herczykiewicza plebana w Rożnowiei który to kielich wpisano do inwentarza. Dano nowe odrzwia i podłogi w pomieszkaniu Ks. Proboszcza, na co złożyła konkurencyja 76 złr. 71 kr. a 25 złr. w. a. dołożył J. Ks. Karol Grausz Pleban miejscowy.
- 12. Siedlee. Wielki odtarz odmalowany i odnowiony za 360 zdr. parafianie zdożyli 300 zdr. a miejscowy Pleban J. Ks. Józef Mika 60 zdr. dodad oraz wiktowad malarzy. Dwa lichtarzyki na cyboryum kosztem parafian za 2 zdr. 50 kr. Czerwone sukno na stopnie wielkiego odtarza od różnych za 21 zdr. 30 kr. Panna Antonina Szybalska ofiarowada sznar do dzwonka przy zakrystyi w wartości 5 zdr. Kielich wyzdocono za 15 zdr. na który z masy ś. p. Ks. Głowackiego 8 zdr. a 7 zdr. dodożyd J. Ks. Mika. Dwa konfessyonady odnowiono kosztem J. Ks. Miki, za co dał 4 zdr. Spichlerz i szopę czyli wozownię gatami pokryto kosztem J. Ks. Plebana, na co wydano 20 zdr. 21 kr. Stajnię wydylowano kosztem tegoż samego za 10 zdr. Dano nową powadę w kuchni czeladniej także kosztem J. Ks. Miki za 8 zdr. Wystawiono dwa chlewki kosztem Onegoż za 18 zdr. w. a.
- 13. Tropie. Kaplica św. Jędrzeja Sierada w lasku patrona parafii i kościoła pokryta gatem, sygnaturka blachą cynkową z dobrowolnych datków, dwory przyczyniły się do téj reparacyi drzewem i tarcicami, J. Ks. Pleban Jedrzej Solarczyk ofiarował 17 złr. ze swych szczupłych dochodów, razem wydano przeszło 50 złr. w. a. na wspomnioną kaplicę. Nowe schody kamienne u wielkich drzwi kościoła i kropielnicę kamienną przy drzwiach wchodowych do kościoła dano z różnych datków, na co wydano przeszło 15 złr. a. w. Muruje się nowa studnia kamieniarskim sposobem (kuta) po zawaleniu się dawniejszej z drobnych kamyków murowanéj, z przyszłą wiosną ukończy się przy pomocy P. Boga, na którą to studnię konkurencyja dworów i gromad stósunkowo podług podatku dobrowolnym sposobem dała 250 złr. w. a. na nieprzewidziane zaś wydatki (na rozbicie samorodnych skał utrudniających i opóżniających robotę.) Pleban miejscowy Ks. Jędrzej Solarczyk wziął znaczny udział w wydatkach. Rozpoczęto budowanie szkoły gospodarskiej t. j. do wyrabiania naczyń, sprzętów i narzędzi gospodarskich, aby starsi chłopcy, którzy już naukę czytania i pisania jakiegokolwiek pojeli, pouczali się praktycznie o chodowaniu drzew owocowych, pszczółek, aby mieli sposobność przypatrzyć się wyrabianiu ulów, naczyń drewnianych przy gospodarstwie niezbędnie potrzebnych (których tu pomimo dostatku drzewa na materyjał niesłychana drogość) wozów, pługów, by pomagali ucząc się, aby z czasem mieli z tego dla siebie pożytek, a drugim usłużyli; wiek ten młodzieży bardzo pochopny do różnych wyrobów ręcznych, ten bowiem sposób nauczania młodzieży wiejskiej jest korzystniejszy dla przyszłego gospodarza, niż same nauki szkolne. Na ten budynek P. kolator Fortunat Stadnicki właściciel Rostoki i Białej-wody zrobił szczęśliwy początek ofiarując 20 sztuk drzewa budowlanego. P. Adolf Dobrzyński właściciel Rożnowa z życzliwości sąsiedzkiej ofiarował 30

kóp gątów, Pleban zaś stojące drzewo za wyrąbanie 15 sągów należące się (zaległe) które to drzewo jako na budynek tak pożyteczny P. kolator wspomniony chętnie wycechować rozkazał, gromady chętnie uskuteczniają resztę. Majster ugodzony otrzymał przy rozpoczęciu budowli małą kwotę jako zaliczkę, z wiosną poprowadzi się dalej stawianie budynku. W roku 1862 parafianie tutejsi ponieśli wielkie szkody przez gradobicie, zaś w roku 1863 przez wielką posuchę prawie jeszcze większe, a przecież nie uchylają się od dobroczynnych celów, ale chętnie podejmują to robotę, to wydatek grosza bez żadnego znaglenia czyli przymusu.

14. Wilczyska. Kościół z przyczyny niebezpieczeństwa przez świetny c. k. urząd obwodowy z zawiadomieniem Najprzew. Konsystorza zamkniony, staraniem zaś miejscowego Plebana JX. Michała Szefczyka otworzony i zreparowany całkowicie kosztem konkurencyi za 600 złr. także sprawiono nowy organ za 500 złr. do których dołożył J. Ks. Pleban 100 złr. Przelano mały dzwon z dodaniem jednego cetnara materyjału za 150 złr. parafianie złożyli 120 złr. a J. Ks. Pleban dodał 30 złr. w. a. oprócz wiktu dla

ludwisarza.

15. Przydonica filia ad Podole. W roku 1862 kościół całkiem zrestaurcwany, pokryty i pomalowany przez P. Pazanowskiego, na co konkurencyja wydała 400 złr. a J. Ks. Świderski 200 złr. oprócz wiktu dla malarzy. Na miejsce białéj kapy staréj sprawił J. Ks. Świderski nową kapę za 45 złr. także i mszał duży nowy z oprawą za

18 zdr. w. a. tenże J. Ks. Swiderski ofiarował do kościoła w Przydonicy.

16. Ptaszkowa filia ad Grybów. Wielki oftarz nowy lecz jeszcze nieukończony za gorliwém staraniem Ks. Walentego Kozaka. Do szkoły przez ś. p. Ks. Wojtowicza budować się rozpoczętéj a przez teraźniejszego Expozyta ukończonej sprawiono za staraniem i niemałym dodatkiem Ks. Walentego Kozaka wielce zamiłowanego nauczyciela młodzieży nowe ławki, stół, tablicę, szafę, stołki oraz inne potrzebne rzeczy, sam Ks. Kozak sprawił ruchomy alfabet, liczydło; dostarcza tabliczek, papieru, rysików dla dzieci do szkoły uczęszczających.

U w a g a. Którekolwiek rzeczy nowe do kościołów sprawione zostały w upły-

nionych latatach t. j. w 1862 i 1863, wciągnięto takowe do Inwentarzy.

Wiel. XX. Rrządzcy kościołów poprzednio wyłuszczonych bez zarumienia przy Lavabo wymawiać mogą słowa: Domine! dilexi decorem domus Tuae et locum habitationis gloriae Tuae — i spodziéwać się mogą wraz z wspólnikami ozdób wiecznotrwałych po zejściu na górnym Syonie. Tarnów 1. Marca 1864.

N. 3596.

Piis ad aram suffragiis commendatur

Anima p. m. Joannis Kluczyński Parochi in Nawojowa, qui ætatis suæ anno 54. sacerdotii vero 28. Sacramentis rite provisus factaque fortunæ suæ dispositione die 21. Nov. 1864 pie in Domino obdormivit, pro cujus anima Sodales unum misso sacrificium litabunt.

Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 30. Nov. 1864. JOANNES FIGWER, Cancellarius.